## N= 226.

# Posener Intelligenz = Blatt.

### Montag, den 21. September 1829.

Ungekommene Frembe vom 17. September 1829. Die Herren Gebrüder Sydel, Pachter aus Zodyn, Hr. Redakteur Hope aus Warschau, I. in No. 99. Wilbe.

Dom 18. September.

Hr. Friedens-Michter v. Chelkowski aus Warschau, Hr. Ober-Landes-Gerichts-Nath Behrends und Hr. Kaufmann Krysch aus Elbing, s. in No. 251. Breslauerstraße; Hr. Kaufmann Stephany aus Breslau, Hr. Partikulier v. Grodebeck aus Baumgart, I. in No. 99. Wilde; Hr. Dom-Vikar Franzel aus Breslau, I. in No. 136. Wilhelmsstraße.

#### Chiftal = Citation

Auf die von der Julie gebornen Vrennessel verehelichten v. Kielczewöka aus
Taktorowo gegen ihren Ehemann, Joseph
v. Kielczewöki, wegen böölicher Verlassung angebrachte Ehescheidungöklage haben wir einen Termin auf den 3. Novem der o. zum mündlichen Verfahren
angesetzt, zu welchem der Veklagte unter
der Warnung vorgeladen wird, daß er
bei seinem Ausbleiden der böölichen Verlassung seiner Ehefrau in contumaciam
für geständig geachtet, und was demzufolge Kechtens, erkannt werden wird.

Bromberg den 15. Juni 1829. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Na skargę przez Julią z Brennesslow Kiełczewskią z Jaktorowa przeciw mężowi swemu Jozefowi Kiełczewskiemu o rozwiązanie małżeństwa z powodu złośliwego opuszczenia podaną wyznaczyliśmy termin na
dzień 3. Listopada r. b. do
ustnéy rozprawy, na który oskarzonego pod tym zapozywamy warunkiem, iż w razie niestawienia się
złośliwe opuszczenie małżonki swoiey zaocznie za przyznane uważa
ném i w skutek tego co sprawa wyma
ga zawyrokowanem zostanie.

Bydgoszcz d. 15. Czerwca 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations=Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit im Gnowraclawichen Rreife, Bromberger Regierunge-Departements, belegene, ben Carl und Marianna Lawrengschen Chefeuten zugehörige herrschaft Wierzbiczano Dio. 300., bestehend aus bem Dorfe aleiches Ramens, inclufive ber Deferte Witecki und ben Dorfern Gonefi No. 65 cum attinentiis, Offrowo Mro. 192., Schrubet No. 281, Sandi und Bielawn, welche nach ber gerichtlichen Taxe ouf 147,356 Athl. 21 far. gewürdigt worden, follen auf ben Untrag eines Glaubigers, welchem die Ronigliche Land= Schafte-Direction bier beigetreten ift, wegen fculdigen Capital und Binfen bffent= lich an ben Meiftbietenben und gwar je= bes ber 3 Guter auch einzeln verkauft werben, und die Bictunge-Termine find auf

ben 5. Juni 1829, ben 11. September 1829, und der peremtorische Termin auf

ben 19. December 1829, vor dem herrn Landgerichts-Rath Krame Worgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käusern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine an den Meistbietenden der Zuschlag erfolgen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen por bem letzten Termine einem Jeden

Patent Subhastacyiny.

Maiemość Wierzbiczańska N. 300 składaiąca się ze wsi tegoż samego nazwiska łącznie z dezerta Witecka. ze wsi Goński No. 65, wraz z przyległościami, Ostrowa No. 192, Szrubska No. 281 i Szycki i Bielawy, a według sądowey taxy na tal. 147,356 śgr. 21 ocenione, w Inowrocławskim Powiecie a w Bydgoskim Departemencie polożone, Karola i Maryar. ny Lawrenców malżonków dziedziczne, na wniosek pewnego wierzyciela, do którego Królewska Dyrekcya Landszaftowa przystapiła, wzglę. dem zaległych kapitalów i prowizyów a to każde z wspomnionych 3 dóbr osobno publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 5. Czerwca r. p., na dzień 11. Września r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 19. Grudnia 1829, zrana o godzinie 9. przed Ur. Krause Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim dobra naywięcey daiącemu przybite zostaną, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni przed ostatnim terminem zostawia frei, und bie etwa bei ber Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tage kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden. Ein Ertract and den Tagen ist auch bem Westpreußischen General = Landschafts= Ugenten J. H. Eberst in Berlin mitgestheilt worden, der dort eingesehen wers ben kann.

Ein jeder Licitant muß, ehe er zum Bieten getaffen werben fann, eine Caution von 4000 Athl., entweder baar, oder in Pfandbriefen, oder in andern Statspapieren nebst Jinsleisten bestellen.

Zugleich werden die ihrem Namen und Wohnorte nach unbefannten Erben ber eingetragenen Realglanbiger, und awar bes Johann Jeschke, des Generals Frang Michael v. Wedelftabt und bes Balentin v. Lubomesti, ingleichen bie Frang und Marianna v. Budgifgemefi= fchen Chelente zu den Terminen hiermit Sffentlich und unter ber Berwarnung por= gelaben, daß im Falle ihres Ausbleibens bem Meiftbietenden nicht nur ber Bufchlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Raufgeldes die Loschung ber fammtlich eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen und awar ber lettern, ohne daß es gu biefem 3weck ber Production ber Instrumente bedarf, verfügt werden wird.

Bromberg ben 18. December 1828. Ronigl. Preuß. Landgericht.

się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakie przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może; Extrakt taxów tych dóbr przeslany został Generalnemu Landszaftowemu Agentowi I. H. Ebers w Berlinie, który tamże przeyrzany bydź może.

Każdy licytujący nim do licytacyj przypuszczony bydź może, powinien złożyć talarów 4000. kaucyj a to w gotowiźnie lub w listach zastawnych, albo też w innych krajowych papierach wraz z kuponami.

Zarazem zapozywaią się z imienia i pobytu swego niewiadomi sukcesso. rowie zahypotekowanych wierzycieli, to iest: Jana Jeszki, Ur. Franciszka Michała Wedelstedta Jenerala, i Walentego Lubomęskiego, niemniey Franciszek i Maryanna malżonkowie Budziszewscy na termina rzeczone ninieyszem publicznie z ostrzeżeniem iż w przypadku niestawienia się nie tylko naywięcey daiącemu dobra rzeczone przybite zostaną, ale też po sądowym złożeniu summy kupney wymazanie wszelkich intabulowanych i upadłych wierzytelpości bez produkowania tym końcem dokumentów rozporządzonem bydź ma.

Bydgoszcz d. 18. Grudnia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Daß ber Raufmann Juda hirsch aus Strzelns und bessen verlobte Braut, die Wittime Cywie Braun geborne Lubschütz aus Plock, die cheliche Gutergemeinschaft gerichtlich ausgeschlossen haben, wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gesbracht.

Bromberg ben 6. August 1829. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Kröbener Kreise belegene Gut Laszezon nebst Zuhehdr, welches zur erhschaftlischen Liquidations = Masse der Elisabeth v. Zaremba, geborne v. Kadolinska, geshort und nach der gerichtlichen Taxe auf 59,107 Athlr. 27 fgr. 2 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag der Benefizial-Erbin Providentia, vermittwete Gräfin v. Mielzynska, geborne v. Zaremba, im Wege der nothwendigen Subshastation disentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs-Zerzmine sind auf

ben 10. April 1829, ben 11. Juli und ber peremtorische Termin auf

ben 13. Oktober 1829, vor bem herrn kand-Gerichts-Rath Wolff Morgens um 9 Uhr allhier angesett. Besitzsähigen Känfern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzen Termine bas Grundfinck dem Meistbietenden zugeObwieszczenie.

Podaie się do publicznéy wiadomości, iako kupiec Juda Hirsch z Strzelna i tegoż oblubienica wdowa Cywie Braun z domu Lübshütz z Płocka, wspólność maiątku pomiędzy sobą, sądowie wyłączyli.

Bydgoszcz d. 6. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Łaszezyn, wraz z przyległościami pod iurysdykcyą naszą w powiecie Krobskim położone, do massy sukcessyino likwidacyjney, Elzbiety z Radolińskich Zarembiny należące, i podług taxy sądownie sporządzoney na 59107 tal. 27 sgr. 2 fen. ocenione, na żądanie sukcessórki beneficyalney Prowidencyi z Zarembów owdowialey hrabiny Mielżyńskiey, drogą konieczney subhastacyi, publicznie naywięcey daiącemu, sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 10. Kwietnia 1829. na dzień 11. Lipca —

termin zaś peremtoryczny

na dzień 13. Października 1829. zrana o godzinie 9. przed deputówanym Ur. Wolf Sędzią Ziemiańskim w mieyscu, wyżnaczone zostały,

Zdolność kupienia msiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim, nieruchomość naywięcey dającemu schlagen und auf die etwa nachher eins tommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem legten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Frauftadt ben 11. Dezember 1828. Ronigl. Preuf. Landgericht.

przysądzoną zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne przeszkody wyiątku niedozwolą.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana być może.

Wschowa dnia 11. Grudnia 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański

Subhaffations = Patent. Die im Franfiadtschen Kreise belegene Herrschaft Lissa, bestehend:

- a) aus ber Stadt Liffa mit ben Bors werken Lefzezonko und Antonehoff,
- b) aus bem Dorfe und Vorwerke Grune und bem Vorwerke Marienhoff,
- c) aus bem Dorfe und Vorwerk Stry= zewitz mit bem Zinsdorf Lafwitz,
- d) aus der Stadt und dem Vorwerke Zaborowo,

wovon die einzelnen Parzellen,

ad a) auf 83,547 Athlr. 11 fgr. 10 pf.

ad b) = 19,748 = 20 = -=

ad c) = 33,750 = 27 = 4 =

ad d) = 4,638 = 6 • 8=

und e) die hiezu gehörigen, dis jeht aber zu den einzelnen Parzellen noch nicht abgetheilten Forsten nebst der Jagdnutzung auf Patent Subhastacyiny.

Maiętność Leszczyńska w Powiecie Wschowskim położona, składaiąca się:

- a) z miasta Leszna, z folwarkami Leszczynko i Antonshoff,
- b) z wsi i folwarku Grunowo, i folwarku Marienhoff,
- c) z wsi i folwarku Strzyżewice, z wsią czynszową Lassocice, i
- d) z miasta i folwarku Zaborowa, z któréy poiedyńcze włości, a mianowicie:
  - ad a) na 83,547 tal. 11 sgn. 10 fen.
  - ad b) na 19,648 20 · - ad c) na 33,750 27 · 4 -
  - ad d) na 4,638 6 8 -
  - ad e) do tychże należące, lecz dotąd ieszcze poiedyńczym włościom nie przydzielone bory,

30,640 Mthl. 1 fgr. 8 pf.

überhaupt also

172,325 Athl. 7 fgr. 6 pf. abgeschätt sind,

foll in nothwendiger Subhastation bffenta lich an den Meistbietenden und zwar in einzelnen Parzellen, wie sie vorstehend angegeben sind, oder auch im Ganzen verkauft werden, und die Bietunge-Terwine sind auf

den 30. November 1829, den 10. März 1830, und der letzte peremtorische Termin auf den 14. Juni 1830,

por bem herrn Landgerichte-Rath Gabe in unferm Inftruftionszimmer biefelbft Rauflustigen werben biefe angesett. Termine mit ber nachricht befannt ge= macht, bag in bem letten Termin bas Grundfiud bem Meiftbietenden jugefchla= gen und auf die etwa nachher einfommenben Gebote nicht weiter geachtet werben foll, insofern nicht gesetzliche hinderniffe eine Ausnahme gulaffen, und bag nach erfolgtem Zuschlage und Erlegung bes Raufgeldes auch die auf diese Gerrschaft eingetragene fibeifommiffarische Qualitat, eben fo wie die übrigen Realfchulben ge= loscht werden.

uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem leften Termine einem Jeden frei, uns bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen. w raz z użytkiem polowania, na 30,640 tal. 1 sgr. 8 fen.

w ogólności zatem na

177,325 tal. 7 sgr. 6 fen. są ocenione, drogą koniecznéy sub-hastacyi publicznie naywięcey daiącemu, bądź w poiedyńczych, powyżey wyszczególnionych częściach, lub w całości sprzedana bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 30. Listopada 1829, dzień 10. Marca 1830, termin zaś peremtoryczny na dzień 14. Czerwca 1830, przed W. Gaede Sedzia Ziemia

przed W. Gaede Sędzią Ziemiańskim, w izbie instrukcyjney, wyznaczone zostały.

Ochotę do kupna maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięce daiącemu przysądzoną zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą, i że po nastąpionem przysądzeniu, i złożeniu ceny szacunkowe, też i na w mowie będące maiętności zaintabulowana własność Fidei kommissoryczna, równie iako i inne długi realne wymazane będą.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam, o niedokładnościach, iaDie Lafe kann zu jeber Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Frauftabt ben 25. Juni 1829.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Daß der Gutsbesitzer Wonciech v. Lipseli in Kwiatkowo, und dessen Chegattin, Stanislawa geborne v. Grodzicka, mitztelst gerichtlichen Vertrages vom 10. d. Mts. die Gemeinschaft der Güter, nicht aber die des Erwerbes, ausgeschlossen haben, wird hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht.

Krotoschin den 10. August 1829. Königl. Preuß. Landgericht.

#### Subhaftatione = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Pleschner Kreise belegene, dem Leo v. Mierzewski zugehörige Gut Czermin nebst Zubehör, welches nach der gerichtzlichen Tare auf 28,220 Athl. 9 sgr. 11½ pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden und die Bietungs-Termine sind auf den 17. März, den 30. Juni und der peremtorische Termin auf den 3. November 1829, vor dem Hrn. Landgerichts-Rath Auschle Morgens um 9 Uhr allhier augesetzt.

kieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Wschowa d. 25. Czerwca 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Iż Ur. Woyciech Lipski dziedziech dóbr Kwiatkowa i małżonka tegoż Ur. Stanisława z Grodzickich Lipska, na mocy sądowego układu z dnia 100 m. i r. b. wspólność maiątku, nie zaś wspólność dorobku wyłączyli, do publiczney ninieyszem podaie się wiadomości.

Krotoszyn d. 10. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Gzermin pod Juryzdykcya naszą zostaiące, w Powiecie Pleszewskim położone, do Ur. Leona Mierzewskiego należące, wraz z przyległościami, które według taxy sądowey na 28,220 tal. 9 sgr. 111 szel. ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydż maia, którym końcem termina licytacyine na dzień 17. Marca, na dzień 30. Czerwca, termin zaś peremtoryczny na dzień 3. Listopada 1,829 zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzia Ruschke tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Befitz und zahlungsfähigen Räufern werden diese Termine mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei steht, innerhalb 4 Woschen vor dem letzten Termine und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefalstenen Mängel anzuzeigen.

Zu viesen Terminen wird auch die ihrem Wohnorte nach unbekannte Realz-Glänbigerin Catharina von Krzkowska, verehelicht gewesene v. Dorggowska oder deren Erben unter der Verwarnung vorzeladen, daß im Fall ihres Ausbleibens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach Erkezung des gerichtlichen Kaufschillings die Löschung der sämmtlichen eingetragenen, so wie auch der leer ausgehenden Forderungen und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion des Instruments bedarf, verfügt werden soll.

Krotoschin ben 10. November 1828. Kbnigk, Preuß. Landgericht. Zdoľność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w przeciągu 4, tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporzą, dzeniu taxy zayść były mogły.

Do terminu tego zapozywa się także wierzycielka Ur. Katarzyna Krąkowska była zamężna Doręgowska z pobytu swego niewiadoma lub sukcessorowie teyże, pod zagrożeniem, iż w razie niestawienia się, nie tylko przybicie na rzecz naywięce dającego nastąpi, lecz też po złożeniu sądowey kupna summy wymazanie wszelkich zapisanych tudzież spadających pretensyi, przy których ostatnich okazanie Instrumenta nie iest potrzebne, rozporządzonem zostanie.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Termin= oder Schreibkalender für das Jahr 1830 auf feinem holl. Papier und mit bergleichen Papier durchschoffen, find in Pappband gebunden das Stück zu 20 fgr. zu haben in der Hofbuchdruckerei von W. Decker & Comp.

Am ro, d. M. um 6 Uhr Abendo starb in Breslau unser geliebtes einziges Kind, Eugen, im Alter von 9 Monaten am Ausbruch der Zahne. Wenige Stunden reichten hin, diese aufblühende garte Knospe zu brechen und die heitersten hoffnungen der Eltern in tiese Trauer zu verwandeln.

Posen ben 16. September 1829.

Alebe, Regierunge-Nath. Emilie Alebe, geb. Reißmalter.